## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligens=Comtoir im Posthause.

№ 68. Sonnabend, den 20. Marz 1841.

## Ungekommene Fremde vom 18. Mårz.

Die Brn. Guteb. v. Guttry aus Piotrfowice, v. Guttry aus Paryis, von Mierzonefi aus Bithin, v. Mlicki und v. Zoltowefi aus Rokitnica, I. im Hotel de Saxe; die Guteb .= Franen Grafin v. Engeftrom aus Jantowice und v. Chlapowe Bla aus Turmy, Br. Guteb, Graf v. Rwilecki aus Robelnit, Br. Raufm. Dietler aus Pforzheim, I. im Hotel de Rome; Die Brn. Guteb. v. Midt aus Offowiec, v. Stablewefi aus Strzebfi, v. Radonefi aus Bieganowo und v. Karczewefi aus Cjarnotfi, I. im Hotel de Paris; Die grn. Guteb. Block aus Rarge, Schabe aus Bullichau, Rieborefi aus Ludwinow und v. Otodi aus Pietrapfowo, Frau Guteb. v. Swifzuleta aus Rofguty, I. in ber gold. Gane; Die herern Guteb. v. Poninefi aus Tulce und v. Turno aus Obiezierze, I. im Hotel de Vienne; br. Ober-Landesger. = Affeffor v. Giendi aus Schrimm, f. in Dio. 5 Konigeffrage; Die hen. Rauft. Cobn aus Wielichowo, Jacuboweff aus Wittowo und Lifner aus Reuftadt a/B., die Raufin :- Frauen Saffe aus Santomyst und Schocken aus Rogafen, I. im Cichborn; Gr. Raufm. Wittowsti aus Penfern, Die Grn. Pachter Florfowefi aus Cierniejewo u. Flortoweti aus Marienpole, Die Grn. Gutet. Chylewefi aus Strychowo und v. Drweski aus Bjowo, f. in ben brei Sternen; Br. Guteb. v. Goeli= nowell aus Labifynnet, fr. Dachter Feiftel aus Domarganet, I. im gold. Comen; die Brn. Raufl. Pintfohn aus Schwed, Reich und Lubezunsti aus Gamter, I. im Cicfrang; fr. Raufm. Rylow aus Berlin, fr. Vachter Stachoweti que Jebebno, Sr. Dolmetider Stachoweff aus Gras, Die Brn. Guteb. v. Bedgiereff aus Bafrgewo und b. Roffutefi aus Bialcz, Sr. Partif. Podgurefi aus Samter, Sr. Partif. v. Bielinsti und hr. Commiff. Schulz aus Pamiattowo, I, im Hotel de Berlin; Frau Pachterin Molinsta aus Modlifzewto, die Grn. Guteb. v. Krzyżanowski aus Murgynowfo und v. Berczuicki aus Kromolic, l. im Hotel de Cracovie; die Grn.

Guteb. v. Ruttowefi aus Swinarn, v. Jarzembowefi aus Rrancto, Szolbrannefi aus Lubafg, Dfulicz aus Ronary und v. Mofzegeneff aus Bidgierzewice, 1. im Hotel de Hambourg; Frau Guteb. v. Dalejinnefa aus Pomargany, Die gru. Guteb. v. Webziereffi aus Mapachanie, v. Taczanowoff aus Choryn, v. Dobrzydi aus Baboromo u. v. Goslinowefi aus Bielewo, Sr. Pachter Szafarfiewicz aus Dzierfowo, 1. in der goldenen Angel.

1) Worhwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu posen.

Das ben Meldior und Catharina Lasfiewiczschen Cheleuten geborige, im Dorfe Mrowino Pofener Arcifes sub Mro. 34 belegene Grundftud, abgeschatt auf 120 Rthir. jufolge ber, nebft Sppothefen= fdein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Tore, foll am 26ften Juni 1841 Bormittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werden.

Dojen, ben 22. Februar 1841.

Morhwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Meferis.

Das ben Johann Christian Potfdfe= fden Chelenten geborige, unter Dr. 1 und 2 hiefelbft belegene Muhlengrundflud nebst Bubehör, abgeschätzt auf 14,490 Mthl. 24 fgr. 5 pf. gufolge ber nebft Sop= pothekenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Tare, foll am 26. Mai 1841 Bermittags 11 Uhr. an ordentlicher Gerichtoftelle fubhaffirt werden, and with a driver side

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość w wsi Mrowinie w powiecie Poznańskim pod liczbą 34. położona, do Melchiora i Katarzyny malżonków Laskiewiczów należąca, oszacowana na 120 Tal, wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26go Czerwca 1841 przed południem o godzinie 1 Itéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Poznań, dnia 22. Lutego 1841.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Młyn wodny Janowi Krzyżanowi Poetschke i malżonce iego należący, tu pod liczbą i i 2 położony z przyległościami, oszacowany na 14,490 tal. 24 sgr. 5 fem. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dn. 26. Maia 1841 przed południem o godzinie ritéy w mieyseu zwyklóm posiedzeń and released at the latest mill allowadowych sprzedany an obtomizure

3) Wothwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. Land : und Stadt : Gericht gu Sad Ziemsko - mieyski Sdroda. w Szrodzie.

ben.

mine zu melben. poźniey w terminie oznaczonym.

Ronigh Lande n. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Das sub Do. 184 u 185 ju Schroba Grunt w Szrodzie pod No. 184 i gelegene, and einem Wohnhanfe, einer 185 položony, z domu mieszkalnego, Scheuer und 2 Mergen Gartenland be- stodoly i dwoch morgow roli ogrofichender ben Cafimir Leporomefischen dowey skladaigey sie, własnościa mat-Chelenten gehörige Grundftud, abgeschatt Zonkow Kazmierza Leporowskiego ouf 505 Mthir. jufolge ber, nebft Sin- bedgey, oszacowany na 505 Tal. we. pothekeuschein und Bedingungen in ber dle taxy, moggeen bye przeyrzaney Registrotur einzusebenden Tare, foll am wraz z wykażem hypotecznym i wa-4. Mai 1841 Bormittage 10 Uhr an runkami w Registraturze, ma bye ordentlicher Gerichtefielle subhaftirt were dnia 4. Maja 1841 przed poludniem o godzinie Totéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sadowych sprze-I macioret, 10 step. wash to execute it it is migro the dame of

- Alle unbefannten Real Pratendenten Wezyscy niewiadomi pretendenci werden aufgeboten, fich bei Bermeidung realni wzywaig sie, aleby sie pod ber Praflufion fpateftene in biefem Ter- uniknieniem prekluzyi zgłosili nay-

Schreda, den 12. December 1840. Seroda, dnia 12. Grudnia 1840.

und beffen Berlobte Ubeline Lubejpusta fego oblubienica Adelina Lubszyń. bon bier, haben mittelft gerichtlichen Ber- ska tu ztad, wyłączyli w skutek ukłatrages vom 21ften gebruar b. 3. Die Ges du saflowego z dnia 21. Lutego r. b. meinschaft Der Guter und bee Erwerbes uspolnose maiatku i dorobku. ausgeichloffen.

Samter, Den 23. Februar 1841. Ronigl, Lunde und Stadtgericht.

4) Der hiefige Raufmann Louis Meich Kupiec tuteyszy Ludwik Reich i

Szamotuly, dn. 23. Lutego 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

5) 2 "Bekannemacheing. Der innere Raim der ausgebrannten St. Unna-Rapelle bei bem Bernbardiner-Rioffer foll boberer Anordnung ju Foige auf 1 Jahr verniethet werden, und fieht der diesfällige Ligitationes Termin bei dem unterzeich= neten Koniglichen Polizei-Direftorio auf Den 29 fren b. Mts. Bormittage 10 Uhr an. Mietheluftige werben bierzu mit dem Bemerken vorgeladen, daß bie Ligitatione-Bebingungen im biefigen Bureau gur Ginficht vorliegen.

Pofen, den 13. Marg 1841. Ronigl. Poligei = Direftorium,

6) 2luktion. Wegen Wohnorts-Beranderung sollen Dienstag den 23. Marz Bormittags 10 Uhr in der Wohnung des Herrn Prafidenten Ebmeyer Wilhelms- Platz und Ritterstraßen-Ecke No. 12 mehrere Mobels, Haus, und Küchengerathe, gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden versteigert werden.

Unich ut, Saupten. a. D. und Konigl. Auftione Commiffarins.

- 7) Offene Stelle. Ein im Rolonialwaaren-Geschäft tuchtiges, mit guten Zeugniffen versehenes Subjekt wird zu Oftern gesucht. Auskunft hierüber ertheilt S. Mar cufe hier. Auswartige wollen in frankirten Briefen sich an denselben wens den Breiterstraße No. 21. Posen, den 15. Marz 1841.
- 8) 160 maciórek, 40 skopów, 30 cytówek i 40 jagniąt, rasy hiszpańskiew, ma do sprzedania Jan Drzewiecki w Wawrzynowie na proboszczewskim folwarku pod Bukiem.
- 9) Die modernsten Zug-, Stroh- und Spohn-Hute, so wie die neuesten und geschmackvollsten Hauben in größter Auswahl sind gegen auffallend billige Preise zu haben bei Simon Kah, Schloßstraße No. 2.
- 40) Mit achten Bruffeler Caftor- und seidenen Herren-huten in den neuesten Focons, so wie mit seidenen Sonn, und Anickschirmen im modernsten Geschmack, empfiehlt zu billigen Preisen G. Kronthal, alten Markt No. 98.
- 11) Gerberstraße No. 19 ist vom Isten April c. eine moblirte Stube in ber belle Etage zu vermiethen.
- 12) Ein ober zwei herren finden bei einer Famille, Markt No. 85 zwei Trepspen boch, eine anftandige Wohnung.
- 13) Sonntag ben 21sten Marz blaue Karpfen ober gebratene hechte und Brat-Rartoffeln, a Portion 5 fgr., nebst Tanzvergnügen bei E. Mener, im Tschuschkeschen Lokale.

the state of the s